# Ner 120 i 121.

# Dziennik Rządowy

# wolnego mhasta meamowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 17 Września 1845 r.

Nro 4193 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodlegčego i švišle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Adam Krzyżanowski Professor w Wydziałe Prawa Uniwersytetu tutejszego zamianowany został na dniu dzisiejszym Rektorem tegoż Uniwersytetu na następne lat dwa, to jest na r.  $18\frac{4}{4}\frac{5}{6}$  i  $18\frac{4}{4}\frac{6}{7}$ .

Kraków dnia 29 Sierpnia 1845 reku.

Za Prezesa Senatu
J. KSIĘŻARSKI.
Sekretarz Jlny Senatu
J. Seoninski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu-

Nºo 4392 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY.

Gdy stosownie do przepisu art. 207 rozporządzenia Senatu z d. 1 Listopada 1833 r. Nro 2736, mianowicie pozycyi 94, Starozakonni zaprowadzający druty żelazne w Kazimierzu, a w szczególności Właściciele domów przy których słupy z takowemi są stawiane ulegają karze Złpol. 6, podobne zaś druty nie tylko w mieście Kazimierzu, lecz równie i po miasteczkach Okrągowych gdzie Żydzi zamieszkują, znajdują się pozawieszane: Senat z uwagi że druty tego rodzaju jako oszpecające ulice cierpianemi być nie mogą, zawieszania onych równie i w miasteczkach Okręgowych zabrania, stanowiąc na przekraczających karę powołanym na początku przepisem oznaczoną.

Które to rozporządzenie dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rzadowym ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 1 Września 1845 roku.

Za Prezesa Senatu
J. KSIĘŻARSKI.
Sekretarz Jlny Senatu
J. Słoninski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 5542.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na mocy postanowień Senatu Rządzącego z dnia 30 Czerwca r. b. Nro 3191 i z dn. 18 Lipca r. b. Nro 3550 podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 16 Października r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez opieczętowane deklaracye na wypuszczenie w dwóchletnią dzierżawę od dnia 1 Stycznia 1846 r. do ostatniego Grudnia 1847 poboru myta drogowego na dwóch stacyach, to jest na stacyi w Czyżynach i na stacyi w Przegorzałach w Okręgu M. Krakowa, a to na zasadzie tarysty i warunków, które w Biórze namienionem przejrzane być mogą.

Za cenę do licytacyi ustanowioną jest kweta: z Czyżyn 4,000 Złp. rocznego czynszu,

z Przegorzał 10,200 Złp. detto

Deklaracye składane być mają wedle wzoru poniżej umieszczonego, najdalej do terminu licytacyi godziny drugiej z południa na ręce Senatora w Wydziałe Dochodów Publicznych i Skarbu Prezydującego; vadium zaś wyrównywać ma To części ustanowionych do licytacyi czynszów.

Deklaracya.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym W. M. Krakowa z dnia 12 Września r. b. Nro 5542 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, obowięzuje się niniejszą deklaracyą z dzierżawy poboru myta drogowego na stacyi N. N. w Okręgu M. Krakowa płacie rocznie summę Złp. (tu wyszczególnie literami ilość pieniężną), a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone i proszę o nakaz wydania tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazie komu deklarantowi lub umocowanemu przez niego), dalej datę, imię i

nazwisko. Ostrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu takowej napisanem było: "Deklaracya co do licytacyi dzierżawy poboru myta drogowego na stacyi N. N. w Okręgu M. Krakowa przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 12 Września r. b. do Nru 5542 ogłoszonej."

Kraków dnia 12 Września 1845 roku.

(1 r.)

Z. Senator Prezydujący K. Hoszowski. Referendarz Senatu J. Paprocki.

Nro 14357.

#### DYREKCYA POLICYI.

W dniu 31 z. m. pomiędzy godziną 4 a 5 z południa w wsi Piaskach wyrzuciła Wisła na ląd kobiétę utopioną zupełnie nieznaną, której wiek rozpoznany i dla wysokiego stopnia zgnilizny i rysopis dokładny sporządzony być nie mógł, précz włosów ciemnych do czarnych zbliżonych, pół łokeia długich, w części tylko na tyle głowy pozostałych, wzrostu średniego. Ubiór składał się: z kaftanika a raczej z gorsetu bez rękawów z przodu sznurowanego merynosowego amarantowo różowego, koszula bawełniana (hamanowa) biała i całkowitaz spodnica podobna, pończochy biało-bawełniane, podwiązki z szpagatu, buciki sznurowane z przodu skórkowe czarne. Dyrekcya Policyi przeto pozostałą familią i kogo dotyczeć może, o tém zawiadamia.

Kraków daia 28 Sierpnia 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl. Za Sekretarza T. Kozłowski. Nro 16286. d moniminaria of the diameter of the medicine

# DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się wanienka miedziana z koszem plecnym od osoby podejrzanej odebrana: ktoby się mienił być takowych właścicielem, po odbiór w terminie dwumiesięcznym zgłosić się zechce.

Kraków dnia 5 Września 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi

Kroebl.

Za Sekretarza Piotrowski.

Nro 3352.

# TRYBUNA &

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek wniesionej prośby przez PP. Alojzę de Schouppe Czernik, Antoninę de Schouppe Kurzweil, Alfreda Schouppe i Apolinarego Schouppe, o przyznanie im spadku po ś. p. Alojzie de Thierry Schouppe matce z 4 części kamienicy w Krakowie w Gm. II pod L. 183 położonej, tudzież po ś. p. Karolinie Schouppe ich siostrze z 30 części wspomnionej realności składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku tak po ś. p. Alojzie de Thierry Schouppe jak i do spadku po ś. p. Karolinie Schouppe pozostałego, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo ich postałego, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo ich postałego,

pierającemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadki w mowie będące wspomnionym sukcessorom w częściach na nich przypadających przyznane zostaną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1845 roku.

Prezes Trybunafu Sincred (1 r.) when where to mynesty masses Majer.

Sekretarz Lasocki.

Nro 3652.

#### TRYBUNAŁ

market data 3 Wraches 1845 mike

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek zgłoszenia się Staroz. Mendla Tyllesa i Frejdy Tyllessowej syna i córki niegdy Staroz. Anny z Hendlów, o przyznanie im spadku po tejże Annie Tyllessowej pozostałego, z summy dukatów 300 hipotecznie na części domu Nro 57 lit. A. w Gm. X stojącego, ubespieczonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich do powyższego spadku prawa miec mogących, aby w terminie trzech miesięcy z takowemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący zgłaszającym się przyznany zostanie.

Kraków dpia 8 Lipca 1845 roku.

Sędzia Prezydujący - AND J. CZERNICKI.

Za Sekretarza R. Reklewski.

Nro 3781. T R Y B U N A L.

W skutek zgłoszenia się Jana Księżarczyka i Ewy Piwowarczykowej, ojca i babki macierzystej Pawła Księżarczyka, o przyznanie im spadku po tymże pozostałego, z kwoty Złpol. 280 na kamienicy pod I. 113 w Gm. VI sytuowanej, hipotecznie ubespieczonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech z takowemi do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będący, obecnie zgłaszającym się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 3 Lipca 1845 roku.

(1 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz *Lasocki*.

#### Nro 4591. T R Y B U N A L.

Na skutek wniesionej prośby przez PP. Józefa i Maryannę Moranieckich małżonków o przyznanie im spadłu po Andrzeju Sieńkowskim, tudzież Balcerze i Agneszce Rzegocińskich małżonkach pozostałego, z połowy summy Złp. 1,150 na domu pod L. 140 w Gm. VIII Kleparz stojącym ubespieczonej, składającego się, a to z mocy nabycia praw do tegoż spadku od sukcessorów do niego przychodzących: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa wszystkich do powyższego spadku mieć prawo mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upły-

wie terminu zakreślonego spadek w mowie będący obecnie zgłaszającym się, przyznanym zestanie.

Kraków dnia 12 Sierpnia 1845 roku.

Sędzia Prezydujący (1 r.) H. Komar. Za Sekretarza R. Reklewski.

Nro 1323.

#### OBWIESZCZENIE.

Kommissarz Dystryktu IV Trzebinia.

Stosewnie do reskryptu Wydziału Spraw Wewnętrznych z dnia 16 Sierpnia r. b. Nro 6240 i zadania Dziedzica miasteczka Trzebini W. Aleksandra Estrejcher, podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy przywileju przez niegdy Najjaśniejszego Augusta wtórego Króla Polskiego P. Franciszkowi Trzebińskiemu ówczesnemu dóbr Trzebini Dziedzicowi w Warszawie dnia 28 Listopada 1731 r. udzielonego, przez Senat Rządzący W. M. Krakowa pod dn. 6 Września 1817 r. do Nru 2461 D. G. S. zatwierdzonego, odbywać się będą w miasteczku Trzebini jarmarki, a mianowicie: Iwszy na ś. Stanisław, 2gi na śś. Piotr Paweł, 3ci na ś. Jakób, 4ty na ś. Bartłomiej, 5ty na s. Mateusz, 6ty na sś. Szymona i Judy, 7my na pierwszą Niedzielę po ś. Katarzynie, 8my na ś. Tomasz, 9ty na pierwszą Niedzielę po 3ch Królach, 10ty na pierwszą Niedzielę po N. Pannie Gromnicznej, 11ty na białą Niedzielę, 12ty na ś. Wojciech; na powyższe więc jarmarki w dni dopiéro wyszczególnione odbywać się mające, Szanowna Publiczność interessowaną zaprasza się.

Trzebinia dnia 29 Sierpaia 1845 roku. J. Popielecki.